## Nº 85.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Freitag, den 9. April 1830.

Angekommene Frembe vom 7. April 1830.

Hr. Lieutenant v. Meerkatz aus Thorn, Hr. Apothefer Wilkmann aus Danstig, I. in No. 136. Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Frajer und Hr. Pachter Siwczynski aus Droszew, Hr. Kanzlei-Inspektor v. Zeromöti aus Meseritz, Hr. Deconomie-Kommissarius Wagner aus Virnboum, I. in No. 99. Wilde; Hr. Desfonomie-Kommissarius Valentin aus Nakel, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Erbherr Zablocki aus Szczepich, Fr. v. Palecka aus Marcinkowo, Fr. v. Zasinska aus Witakowica, I. in No. 168. Wasserstraße.

#### Bekanntmachung.

Es soll die bei der Stadt Tirschtiegel, Meseriger Kreises gelegene, den Sichbaumschen Erben gehörige Papiermuhle mit Wohn= und Wirthschafts. Gebäuden, Ackerland, Wiesen, Garten und der dazu gehörigen, im Leczner Haulande gelegenen Haulanderei, im Jahre 1818 gerichtlich auf 18143 Athl. 15 sgr. 6 pf. taxirt, da die Kaufgelder nicht vollstäudig gezahlt sind, öffentlich an den Meistbietenden in den

am 17. Februar,

am 18. Juni 1830,

bier anstehenden Terminen, wovon ber letzte peremtorisch ift, wieder verkauft werden, wozu wir Raufer einladen.

#### Obwieszczenie.

Papiernia pod miastem Trzcielem w powiecie Międzyrzeckim leżąca i sukcessorom Eichbaum należąca, ma być wraz z należącemi do niév przyległościami iako to: domostwem mieszkalném, budynkami gospodarskiemi, rola, łakami ogrodami i goi gospodarstwem na olendrach Leczner zwanych, z któremi w roku 1818. na tal. 18,143 sgr. 15 den. 6 oceniona została, publicznie naywięcey daiacemu, z przyczyny niezłożenia w zupełności summy kupna, znowu na nowo przedaną. przedaży téy wyznaczone są termina licytacyine na

dzień 17. Lutego dzień 17. Kwietnia i Die Tare und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferit ben 28. September 1829.

Ronigl. Drenf. Landgericht.

dzień 18. Czerwca 1830.

Ostatni z nich test peremtorycznym. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna tu w Registraturze podpisanego sądu przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 28. Wrześ. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione= Datent.

Das im Frauftabtschen Rreife in ber Stadt Schlichtingsheim unter Dro. 87. belegene, ben Chriftian Ritterschen Er= ben zugehörige Saus nebst Bubehor, wel= ches nach ber gerichtlichen Tare auf 130 Mthl. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Erben offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und ber Bietungs=Teamin ift auf ben 22. Mai c. vor bem herrn Landgerichts = Rath Schmidt Morgens um 9 Uhr allhier ans gefett. Raufluftigen wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in bemfelben bas Grunoftuck bem Meift= bietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher eingehenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht ge= fekliche Sinderniffe eine Ausnahme zu= laffen.

Uebrigens sieht mahrend ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeben frei, uns die etwa bei ber Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Schlichtingowie powiecie Wschowskim pod Nr. 87. położone do pozostałości Krystyana Ritter należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 130 tal. iest ocenione na žądanie sukcessorów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 22. Maia r.b. zrana o godz. 9. przed W. Schmidt Sędzią Ziem, w mieyscu wyznaczony został. Ochotę do kupna maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż wtakowym nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzona zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie ieželi prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą. Wprzeciągu subhastacyi i aż do 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

jeber Zeit in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Fraustadt ben 18. Februar 1830. Ronigl. Preug. Land = Gericht. mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być može.

W Wschowie d. 18. Lutego 1830. Król. Pruski Sad Ziemiański.

. Gubhaffations : Potent.

- Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts m Bromberg foll von Geiten bes unter= zeichneten Friedens-Gerichte bas in Schubin auf der Reuftadt unter Do. 92. be= legene, bem Mdminiftrator Walter guge= hörige Wohnhaus nebst Bubehor, wel= ches nach der gerichtlichen Zare auf 230 Rthl. 20 far. gewurdigt worden ift, Schuldenhalber an ben Meifibietenben affentlich verfauft werden und ift ber Bietunge-Termin auf ben 19. April 1830 hier in loco Morgens 11 Uhr angesett.

In bemfelben foll bas Grunbftud bem Meiftbietenden, jeboch gegen vorherige Genehmigung bes Konigl. Landgerichts Bromberg, zugeschlagen, und auf die etwa nachfer einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben, infofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig ma= then sweet windonesse do sent

Die Raufbebingungen fonnen jeber Beit in unferer Regiftratur eingeseben werben.

Schubin ben 8. Februar 1830.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, ma być z strony podpisanego Sadu Pokoiu tu w Szubinie na Nowym Mieście pod Nr. 92. położony, administratorowi Wolter należący dom mieszkalny wraz z przyległościami, który według taxy sądowéy na tal. 230 sgr. 20 oceniony został, ma być z powodu długów publicznie naywięcey daigeemu sprzedany, w którym celu termin licytacyiny na dzień 19. Kwietnia r. b. tu w mieyscu przed południem o godzinie II. wyznaczony został.

W terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu, iednakowoż za poprzedniczém potwierdzeniem Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany niebędzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody. Asia myou o Ed T

Warunki sprzedaży każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być moga? i johil? .d: mod nine

Szubin d. 8. Lutego 1830. Król, Pruski Sąd Pokoju,

Befanntmachung.

Am 29. September v 3. ift ein un= befannter mannlicher Leichnam bei ber Stadt Mofdin, rechte bom Wege nach Rrosno, gefunden worden. Der Berstorbene war 5 Fuß 6 Boll groß, am gangen Korper febr abgemagert, und ungefahr 60 Jahr alt. Besondere Un= tericheidungs = Beichen find nicht vorge= funden. Couren einer außeren Ge= walt fehlten. Ueber bem Anbchel bes linken Außes wurde eine Berletung, welche barin bestand, bag vie obere haut 4 Boll in ber Lange und 2 Boll in ber Breite abgeschalt war, wahrgenommen. Die Bekleidung, in welcher bie Leiche gefunden wurde, besteht in einem alten gerriffenen Cchaf = Delze, einem gerriffe= nen Sembe und bergleichen leinenen Beinfleibern.

Da die bisherigen Nachforschungen fruchtloß geblieben, so werden nach Vorsschrift der Geseige alle, welche den Versstorbenen kennen, oder Nachricht von demselben oder der Art seines Todes mitzutheilen im Stande sind, hierdurch aufgefordert, entweder sofort dem unterzeichneten Gerichte davon schriftliche Anzeige zu leisten, oder sich darüber dem 25. Mai 1830 Vormittags 10 Uhr hieselbst zu Protocoll vernehmen zu lassten.

Obwieszczenie.

Pod dniem 29. Września r. z. znaleziono ped miastem Mosina, po prawéy stronie drogi do Krosien trupa nieznaiomego płci męzkiey. Zmarły pieć stóp, 6 cali wysoki, i na całym ciele bardzo schudły był, liczył około 60 lat. Szczególnieysze znaki rozróżniające go nieznaleziono. Śladu gwaltowności iakiey na nim poczynionéy niebyło. Przy lewéy nodze nad kostką miał ranę okazuiącą się przez to, že skóra w tém mieyscu o 4 cale wdłuż i 2 cale na szerz odarta zosta-Ubiór, w którym trupa owego znaleziono, składał się z starego kożucha rozdartego, koszuli rozdartey i z takich spodni płóciennych.

Gdy śledztwo dotychczas skutku żadnego niemiało, zatém podług przepisów prawa wzywamy wszystkich, którzy zmarłego znaią lub wiadomość o nim albo o śmierci iego udzielić mogą, aby sądowi podpisanemu natychmiast piśmiennie o tém donieśli, lub téż w terminie dnia 25. Maia r. b. zrana o godzinie 10. stanęli, końcem podania swych wiadomości do protokułu.

Bnin d. 16. Marca 1830.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In der Colonie Heinrichsfeld ift am 19. Februar c. ein mannlicher Huhner= hund mit einem, eingenahte Buchsta= ben enthaltenden Halsbande aufgegriffen worden.

Wir fordern den unbekannten Eigenthumer auf, sofort oder spätestens in dem an gewöhnlicher Gerichtsstelle am 29. d. M. Vormittags 10 Uhr abzuhaltenden Termine sein Eigenthum an diesen Hund nachzuweisen, widrigenfalls mit demselben nach Vorschrift der Gesetze versahren werden wird.

Krotoschin den 5. April 1830. Fürstlich Thurn= und Tarissches Friedens = Gericht.

Bekanntmachung.

Die dem Retablissements-Bau-Resten-Fond gehörige, in der Verlinerstraße am Wilhelmsplaß, zwischen den Jusiz-Commissarius Hoper- und Rödenschen Grundstücken belegene, 53 Muthen 88 Tuß große Baustelle wird am 19. 7. M. Vormittags um zehn Uhr im Mas gistrats-Sessions-Zimmer auf dem Rathhause im Wege einer Licitation zum Verfauf gestellt.

Rauflustige Interessenten, die daselbst zu bauen beabsichtigen, werden hierdurch eingeladen, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gebote zu verlautbaren.

Pofen ben 15. Marg 1830. Der Dber = Burgermeifter. Obwieszczenie.

Na kolonii Heinrichsfeld schwytany został na dniu 19. Lutego r. b. wyżeł płci męzkiey obrożą z wyszy-

wanemi literami maiący.

Wzywamy ninieyszém właściciela nam nieznanego, aby natychmiast a naypoźniey w terminie dnia 29. m. b. o godzinie 10 zrana w izbie naszéy sądowey wyznaczonym zgłosił się, i że iest właścicielem psa tego udowodnił, w razie bowiem przeciwnym z takowym podług prawa sobie postąpiemy.

Krotoszyn d. 5. Kwietnia 1830. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Mieysce do budowania 53 [pr. 88 [stóp obeymuiące do funduszu restauracyino budowniczego należące i między gruntami Kommissarza Sprawiedliwości Hoyer i sukcessorów Raedena, na ulicy Berlińskiey sytuowane, sprzedane będzie dnia 19. m. przysz. przed południem o godzinie 10. w izbie sessyonalney na Ratuszu przez publiczną licytacyą maywięcey ofiaruiącemu. Wzywam przeto interessentów maiących chęć tamże budować, iżby się zgłosili w terminie i licyta swe podali.

Poznań d. 15. Marca 1830. Nadburmistrz. Chiftal = Citation.

Der Lehrling Jacob Parnow wird befchuldigt, am 19. Februar 1829 von
der Mehl-Post über 3 \( \frac{5}{16} \) Centner Rog=
gen vom. Versteuerungsschein Nro.
112/142. die Abtheilung 3 nicht abge=
schnitten zu haben, ohngeachtet das Kabrifat schon versertigt war.

Da beffen gegenwartiger Aufenthalt nicht ausgemittelt werden fann, jo labe ich ihn zu feiner Exculpation über biefe Befdulbigung in bem auf ben 28ften September b. J. Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Roniglichen Land-Gerichte-Local anberaumten Termine bier= mit bffentlich unter ber Verwarnung bor, bag im Ausbleibungefall er ber That für überführt erachtet, bes Rechts ber fcbriftlichen Bertheidigung für verluftig erflart, und bemnachft gegen ibn in Bemaffeit des G. 26. und 17. des Dahl= und Schlachtsteuer-Gefetes vom 30. Mai 1820 und &. 90. ber Steuer-Dronung bom 8. Februar 1819 erfannt werben foll.

Krotoschin ben 17. Marz 1830. Das Haupt=Joll=Umte-Justizianiat. Porawski. Zapozew Edyktalny.

Uczeń Jakob Parnow został obwinionym, że w dniu 19. Lutego r. z. nieodciął oddziału 3. od attestu 112 na 3 5 miary żyta chociaż fabrykat iuż uskutecznił. Ponieważ teraźnieyszy iego pobyt nieiest wiadomy: przeto zapozywa się tenże publicznie, do wysłuchania się z tego zarzutu na dzień 28. Września r. b. o godzinie 9. w sali tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego z tém zagrożeniem, że ieżeli się niestawi, uważaném będzie, iż o czyn ten przekonanym został, że się piśmienney obrony zrzeka, poczém przeciw niemu według §. 26., 17. prawa z 30. Maia 2820. §. 90. ustawy z 8. Lutego 1819, zawyrokowanem zostanie.

Krotoszyn d. 17. Marca 1830.

Iustycyaryat Główney Komory w Skalmierzycach,

Porawski.

Cocincu und fore Webere gu

going on 16, apply 1830, 1

#### Chiftal = Citation.

Bei bem herrn Grafen von Szembek in Siemianice ift am 18. Februar 1825 ein Mehrbeftand von 98 Quart Brands wein gegen bas Conto ermittelt worden.

In ber Dieferhalb gegen feinen Wirth= Schafte-Bermalter Casimir Robnlecki und Genoffen eingeleiteten Untersuchung habe ich zur Ginlaffung und Antwort auf bie Befdulbigung einen Termin auf ben 28. September c. um 9 Uhr Bor= mittage in bem hiefigen Ronigl. Land= Gerichte-Local angescht und lade zu bem= felben ben Cafimir Robylecti, beffen je= Biger Aufenthaltsort nicht aufgefunden werden fonnte, hierburch offentlich mit der Auflage vor, fich zur Ansführung feiner Defenfion und gu bestimmter Un= Beige ber über feine Bertheidigunge= Grunbe etwa vorhandenen Beweismittel gefaßt zu halten, auch biefe Beweiß= mittel, infofern felbige in Urfunden be= fteben, fofort mit gur Stelle bringen. Im Fall feines Ausbleibens murbe er ber That in contumaciam fur geffandig erachtet, das Recht der fcbriftlichen Bers theibigung verlieren und bemnachft gegen ihn nach S. 111. bes 3oll = Gefetes vom 26. Dai 1818 erfannt werben.

Krotoschin ben 6. Marz 1830. Der Untersuchungs=Richter, im Auftrage: Porawsfi.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

W Siemianicach u W. Hrabi Szembeka okazało się 98 kwart gorzałki czyli wódki więcey iak być było powinno. W wytoczoném z tego względu śledztwie przeciw ekonomowi Kaźmierzowi Kobyleckiemu, naznaczylem termin na dzień 28. W rześnia r. b. o godzinie 9. rano, w sali posiedzeń Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego do odpowiedzi na ten zarzut. Zapozywam nań wspomnionego Kobyleckiego, którego teraźnieysze mieysce pobytu wyśledzoném być dotad niemogło, z tém zaleceniem, ażeby do wyprowadzenia obrony i podania dowodów na obronę służyć mogacych przysposobił się; ostatnie ieżeli dokumentów piśmienne zawierają w terminie złożył. W razie niestawienia sie przyiętém zaocznie będzie, że mu zarzut ten udowodnionym został, że piśmienney obrony się zrzeka, co następnie przeciw niemu w myśl &. 3. ustawy z 26. Maia 1818. wyrok zapadnie.

Krotoszyn d. 6. Marca 1830.

Sędzia Indagacyiny Komory Głównéy w Skalmierzycach, Porawski. Einem hohen Abel und hochzuverehrenden Publikum mache ich hiermit ganz ergebenst bekannt, daß ich auf der Wasserstraße unter No. 164. eine Sarg-Niesberlage errichtet habe, und empfehle mich daher mit guten Mahagoni, Vasen-Sargen, wie auch allen andern Sorten zum billigsten Preise; sollte irgend ein Lodessfall eintreffen, so bitte ich um geneigten Zuspruch. Höhne & Comp., Lischler-Meister.